### Ner 105 i 106.

# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 28 Sierpnia 1844 r.

Nro 4014 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiedomości, iż na dniu dzisiejszym udzielonym został P. Adamowi Borcckiemu wyłączny przywilej na 10 lat służyć mający, na urządzenie w Mieście Krakowie Łaźni parowej z wytryskami zimnej wody, ku zdrowiu i wygodzie tutejszych mieszkańców, która to Łaźnia ma być wybudowaną na placu publicznym przy Rudawie poniżej młynów Skarbowych górnemi zwanych, na ten cel przez Rząd P. Boreckiemu odstąpionym. Warunki pod któremi rzeczony przywilej udzielonym został, są następujące:

- a) Laźnia parowa urządzić się mająca nigdy na jakikolwiek rodzaj innej łazienki przerobioną być nie może;
- b) używanie wody z Rudawy do Łaźni rzeczonej, nie ma mieć szkodliwego wpływu na młyny Skarbowe, odpływ zaś wody w niej zużytej, nie do koryta rzeki Rudawy, lecz do najbliższego kanału publicznego, wszakże bez uszczerbku dla tegoż urząuzonym być ma;
- c) urządzenie Łaźni parowej pod utratą przywileju w przeciągu jednego roku i miesięcy sześciu w zupełności ukończonem być winno.

Kraków dnia 19 Sierpnia 1844 roku.

Za Prezesa Senatu KOPFF. Sekretarz Glny Senatu MAIEWSKI. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 5693.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Nicpodlegiego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zawiadomia kogo to dotycze, iż Senat Rządzący pod dniem 8 Lipca r. b. Nro 3206 udzielił Piotrowi Papińskiemu konsens na trudnienie się prostemi robotami kamieniarskiemi w mieście Krakowie.

Kraków dnia 5 Sierpnia 1844 roku.

Za Senatora Prezydującego K. Hoszowski. Referendarz *L. Wolff*. Nro 6224.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w czasie pożaru dnia 23 Lipca r. b. we Wsi Czyżynach nastąpionego, w niesieniu pomocy odznaczyli się: Stanisław Boligłowa i Sebastyan Czernek tamtejsi Włościanie; przeto tymże publiczną pochwałę oddaje.

Kraków dnia 8 Sierpnia 1844 roku.

Za Senatora Prezydującego K. Hoszowski. Referendarz L. Wolff.

Nro 4527.

#### OBWIESZCZENIE.

# WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w dniu 12 Września r. b. w przedpołudniowych godzinach, odbywać się będzie w Biórach Wydziału Skarbowego publiczna *in minus* licytacya, na wypuszczenie w przedsiębiorstwo okopania lasów Rządowych w Wyciążach i Bronowi-

cach, piérwszego wraz z wiklem w obwodzie sążni wiedeńskich 1533 od summy Złp. 910 gr. 24 z dodaniem pomocy szarwarkowej sześć dni karnych, drugiego tylko w połowie obwodu, to jest sążni wiedeńskich 1176 od summy Złp. 784, które to okopanie winno być uskutecznione przed dniem 15 Listopada r. b. Vadium co do lasu w Wyciążach, wynosić ma Złp. 90, zaś co do lasu w Bronowicach Złp. 80. O innych warunkach, każdego czasu w Wydziale dowiedzieć się można.

Kraków dnia 22 Sierpnia 1844 roku.

Za Senatora Prezydującego

(1 r.)

SZPOR.

Za Sekretarza Wydziału E. Bogusławski.

Nro 14253

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jéj złożoną została torbeczka damska, z chustką do nosa, znaleziona; ktoby takową zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 19 Sierpnia 1844 roku.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducillowicz.

Nro 13,217.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż pod czas ostatniego wezbrania Wisły, Gromada Wsi Dąbia przytrzymała dwie tafle drzewa budowlanego małej miary; ktoby się więc mienił być Właścicielem takowego, winien się w Kommissaryacie Dystryktu Mogiła, celem odebrania owego drzewa za poprzedniem usprawiedliwieniem prawa własności zgłosić.

Kraków dnia 3 Sierpnia 1844 10ku.

(3 r.)

Za Dyrektora Policyi Smidowicz.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 321.

#### DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI

w Wolnem Mieście Krakowie.

Oznaczywszy nowy termin do Licytacyi na wypuszczenie od dnia 24 Czerwca 1845 r. w dwunastoletnią dzierżawę dóbr Tropiszowa Szpitala Ś. Łazarza własnych, w Królestwie Polskiem na samej granicy od strony W. M. Krakowa położonych, gruntami swemi dóbr Kościelniki w dystrykcie Mogilskim dotykających, na dniu 16 Września r. b. od godziny 11tej do 1szej z południa przez deklaracye opieczętowane w Sekretaryacie Dyrekcyi Ogólnej w Gmachu Rządowym Śgo Piotra odbyć się mającej, od ceny w summie Złp. 21577 rocznego czynszu ustanowionej, który w dwóch półrocznych ratach z

góry opłacanym być winien będzie; wzywa chcących dobra te wydzier-żawić, ażeby w miejscu i czasie powyżej oznaczonych złożyli deklaracye opieczętowane obejmujące wymienienie summy, jaką najwyższą od ceny czynszu rocznego wyżej ustanowionej płacie z tej dzierżawy obowięzują się, do których domieszczą vadium w kwocie Złp. 2500, jeżeli zaś życzą sobie powziąść bliższą wiadomość o innych warunkach tej dzierżawy, tudzież ilości i jakości inwentarza na gruncie dóbr Tropiszowa znajdującego się, takową w miejscu odbyć się mającej licytacyi każdego czasu udzieloną mieć sobie będą.

Kraków dnia 17 Sierpnia 1844 roku.

Za Prezydującego KOPFF. Sekretarz Tyralski.

Nr. 4,156.

#### TRYBUNAL.

Wzywa mających prawo do massy Agneszki Adamskiej, z kwoty Złp. 76 gr. 24 w depozycie Sądowym złożonej, składającej się, aby w zakresie trzech miesięcy z stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie, massa ta na rzecz Skarbu publicznego przyznanąby została.

Kraków dnia 19 Sierpnia 1844 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki. Nro 4091.

#### TRYBUNA &.

Wzywa Adama Ekielskiego, Jana Berczyńskiego, Wiktoryą Ludwikownę, Chaima Fendlera, Izaaka Landau i Samuela Fendlera, aby się do kwoty Złpol. 310 gr. 10 massę Jana i Agneszki Płonczyńskich stanowiącej, przez nich zapowiedzianej, w przeciągu trzech miesięcy do Trybunału zgłosili, pod rygorem wprowadzenia Skarbu publicznego w posiadanie takowej.

Kraków dnia 1 Sierpnia 1844 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący H. Komar.

Sekretarz Lasocki.

Nro 4099.

#### TRYBUNA L.

Wzywa Sukcessorów niegdy Ignacego Hr. Wielopolskiego, aby się w zakresie trzech miesięcy po odbiór kwoty Złp. sto, tytułem kaucyi w sprawie z Józefem Stalińskim do depozytu Sądowego złożonej, zgłosili; w razie bowiem przeciwnym, kwota rzeczona na rzecz Skarbu publicznego przyznaną zostanie.

Kraków dnia 1 Sierpnia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący H. Komar.

Sekretarz Lasocki.

(3 r.)

Nro 4113.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodleyłeyo i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręyu.

Wzywa Zuzannę Katz właściwie Ratz zowiącą się, lub prawa jej mających, aby po odbiór kwoty Złp. 400 tytułem vadii przy kupnie kramu bogatego Nrem 64 oznaczonego w depozyt Sądowy w gotowiznie złożonej i tamże dotąd znajdującej się, w zakresie trzech miesięcy zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie, Skarb publiczny w posiadanie tej kwoty wprowadzonym zostanie.

Kraków dnia 26 Lipca 1844 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.

(3 r.)

#### Sprostowanie.

W Nrze 99 i 100 Dziennika Rządowego z r. b. na Stronnicy 339 w rubryce 4tej wzoru do deklaracyi czytaj:

"Wykazanie stanu służby po dniu 1 szym Grudnia 1833; zamiast po dzień 1 szy Grudnia 1833."